## N= 234.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend den 29. September 1832.

Angefommene Fremde bom 27. Ceptember 1832.

br. Dr. u. Apothefer Blume und Frau Doftorin Gweneta aus Berlin, I. in No. 1 Ct. Martin; Br. Papierfabrifant Dohnte aus Leibitsch, Gr. Guteb. Wieczorock aus Pruftzfugt, I in No. 99 Bilbe; hr. Guteb. v. Kurnatowefi aus Dufin, Sr. Guteb: v. Kofsutefi aus Dffromo, Sr. Kaufmann Schutz aus Schroba , I. in No. 384 Gerberftrage; fr. Pachter Sppniewefi aus Jarocin, I. in No. 251 Bredlauerffrage; fr. Erbherr Wollowiez aus Babin, for. Probft Czufgonsti aus Bonie, I in No. 168 Wafferftrage; hr. holzbandler Groll aus Ruftrin, fr. Gastwirth Michter aus Sanoczyn, Hr. Kanfmann Lubezpusti aus Ostrowo, Hr. Kaufmann Aron aus Birnbaum, hr. Kaufmann Lofen aus Obezocho, 1. in No. 20 St. Abalbert; Br. Aftuarius Peller aus Caniter, I. im No. 95 St. Abalbert; Sir. Erbherr Sofolniciti aus Sulenein, Spr. Erbherr Budgifjewöff and Grabfowo, Min No. 391 Gerberffrage; Br. Erbhern Trabezonefi aus Grzybowo, Frau v. Budgifgewolla aus Goseicjewice, I. in Ro. 395 Gerberfrage.

- Droklama: Es werben alle biejes nigen, welche an die Caffe

r), des Fufilier Batatlone 18. Infanterte-Regiments zu Bromberg)

2) bes 2. Bataillond 14. Landwehrs Regiments, nebft beffen Estadron und Aftillerie-Compagnie ju Brombera,

3) bes Garnifon-Lazarethe, Proviants Umite und beffen Magazin= Depots

31 Bromberg.

Proclama. Zapozywa się niniey. szem wszystkich, którzy do Kassy

1) Batalionu Fizylerów 18. Pułku piechoty, w Bydgoszczy,

2) 2. Batalionu Pulku 14. Obrony kraiowey, tudzież iego Szwadronu i Kompanii Artyleryi w Bydgoszczy,

3) Lazaretu garnizonowego, Urzędu prowiantowego i tegoż składu magazynowego w Bydgo-

SZCZY,

4) ber Garnifon-Verwaltung bes Magiftrate ju Bromberg,

5) bes aufgeloften 2. Aufgebots bes 2. Bataillons 14. Landwehr=Regi= ments zu Bromberg,

6) ber Rafernen-Bermaltung, bes Ma= gazin = Depots und ber Lagareth= Berwaltung zu Inowraciam,

7) ber Garnifon= und Magazin=Ber= waltung bes Magifirate ju Inos wraclaw,

waltung bes Magistrats ju Koros nowo,

ultimo December 1831 aud irgend eis go dnia Grudnia 1831, z iakiegonem Rechtegrunde Anfpruche zu haben kolwiek powodu prawnego pretensye glauben, hierdurch vorgeladen, in dem mieć sądzą, ażeby w terminie tutey hiejelbst in unserm Instruktions Bimmer w naszey izbie instrukcyiney przed por bem herrn Landgerichte-Mustultator Ur. Jasinskim Auskultatorem Sadu v. Jafinett auf ben g. Januar f. Ziemianskiego na dzien g. Sty-Bormittags um 10 Uhr anberaumten cznia r. prz. zrana o godzinie 10. Termine entweber perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte, wozu bie bie= figen Juftig = Commiffarien Schopfe und Rafaldfi vorgeschlagen werben, gu er= fcheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, wibrigenfalls bem Musbleibenden megen feines etwanis gen Unfpruche ein immermahrenbes Stillschweigen gegen bie genannten Caffen auferlegt, und er bamit nur an ben= jenigen, mit welchem er fontrabirt bat, verwiefen werben wirb.

Bromberg, ben 4. September 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

4) Administracyi magazynowey Magistratu Bydgoskiego,

5) rożwiązanego drugiego powołania Batalionu 2, Pułku 14. Qbrony kraiowey,

6) Administracyi koszar, Składu magazynowego i Administracyi Lazaretu w Inowracławiu,

7) Administracyi garnizonowey i magazynowéy Magistratu Inowracławskiego,

8) ber Garnison= und Magazin . Ber= 8) Administracyi garnizonowey i magazynowey Koronowskiego,

aus bem Beitraum bom I. Januar bis z czasu od I. Stycznia aż do ostatniewyznaczonym osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schoepke i Rafalskiego przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyi iego przeciw Kassie wieczne nakazanem będzie milczenie i ztakową odesłany zostanie tylko do osoby, z która wchodził w układy.

> Bydgoszcz, d. 4. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustabtschen Kreise belegene, zu der Hofrath Tauchnitsschen Concurdmasse gehörige Herrschaft Driebit, bestehend:

1) aus dem Gute Ober-Alt-Driebitz I. Antheils, gewürdigt auf 30,565 Rthl. 6 fgr. 3 pf.,

2) aus bem Gute Ober=Alt=Driebig II. Antheils, gewürdigt auf 20,363 Athl. 1 fgr. 1 pf.,

3) aus dem Gute Ober-Alt. Driebitz III. Antheils, gewürdigt auf 55,226 Athl. 9 fgr. 7 pf.,

von benen ein jeder Antheil als ein fur sich bestehendes Gut soll versteigert wersben, soll im Wege der Licitation offentslich an den Meistbietenden verkauft wersben, und die Vietungstermine sind auf

ben 23. Juni, ben 22. September, und der peremtorische auf ben 22. December c.,

vor dem Herrn Landgerichts=Rath Mol= kow Morgens um 10 Uhr allhier ange= sett.

Besiksähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, insofern nicht gesetzliche Hindersnisse eine Ausnahme zulassen.

Patent Subhastacyiny. Pod jurysdykcyą naszą w powiecie Wschowskim położona, do massy konkursowéy. Radzcy Nadwornego Tauchnitz należąca maiętność Drzewce, składaiąca się:

1) z wsi górnych starych Drzewiec I. części, ocenionéy na 30,565 tal. 6 sgr. 3 fen.,

2) z wsi gornych starych Drzewiec II. części, ocenioney na 20,363 tal. 1 sgr. 1 fen.,

3) z wsi górnych starych Drzewiec III. części, ocenioney na 55,226 tal. 9 sgr. 7 fen.,

z których każda część iako poiedyncze dobra się zalicytnie, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 23. Gzerwca, na dzień 22. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10. przed W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Mckrigens sieht während ber Subhafforion und bis 4 Wochen vor dem lestten Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann
zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Dabei werben bie ihrem Bohnorte nach unbekannten Glaubigen, ale:

1) die Viftoria geb. v. Zolzynöka, verehelichte Gawlowska,

2) bie Anna v. Bolgunefa,

3) der Rittmeister Carl v. Müller, zu diesen Terminen unter der Verwarsnung vorgeladen, daß im Falle ihres Ansbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch, nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Edichung der sammtlichen eingetragenen, wie der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Iweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Fraustadt den 9. Februar 1832. Königl, Preuß, Landgericht,

dendant o terminality a satisfies

victibing it waterfilled esteembly tiles

polania napigo minevas nie bedeie, leželi přanne okodenavich nytania

micedostrola.

ens deep inclosion, view a more

Zresztą zostawia się każdemu weleność, w czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Przytem zapozywaią się z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako to:

- 1) Wiktorya z Zołżynskich Gawlowska,
- (2) Anna Zolžynska,
- 3) Karól Mueller, Rotmistrz, na termina powyższe pod tym rygorem, iż w razie ich niestawienia się nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ale też pomastąpionem złożeniu summy szacunkowey, extabulacya wszystkich zahypotekowanych, iako i próżno wychodzących pretensyów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia w tey mierze instrumentu rozporządzoną być ma.

Wschowa dnia 9. Lutego 1832. r. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The state problem and a first training training

the tarrainful children for the

day animal from the continue of the and

the second and second

Bekannemachung. Im hiefigen Depositorio befinden sich folgende Massen, beren Eigenthumer nicht ausgemittelt werden konnen:

- 1) Aus den Depositalmassen des vormaligen Kreisgerichts zu Nakel, ein Bestand, der wahrscheinlich zur Masse Guigmann esa Guse gehört, von 17 Athl. 4 Sgr. 10 Pf.
- 2) Die in ber v. Nabonskischen Vormundschaftssache zur Zeit der Sudostpreußischen Regierung für den Pächter v. Nadecke oder Nabecki medergelegte Entschädigung, welche Masse jest auf 962 Athl. 27 Sgr. 10 Pf. angewachsen ist.

3) Die beim Hofgerichte zu Bromberg niedergelegt gewesene Masse Przys siecki c/a Mecinoki mit 9 Athl. 7

Sgr. 7 Pf.

4) Die vom vormaligen Friedensgerichte zu Wirsig auf das Johann Laskowöfische Grundstück daselbst sicher gefiellt gewesene Masse, jest im Betragevon 9 1 Athl. 20 Sgr. 1 Pf.

Die Eigenkümer haben biefe Gelder innerhalb vier Wochen abzufordern, wis brigenfalls solche an die Instig-Officianten- Wittwen-Casse werden abgefandt werden.

Schneidemuhl, b. 10. Septbr. 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. W tuteyszym Depozycie sądownym znaydują się następujące massy, których właściciele wyśledzeni bydź nie mogą jako to:

- zytowych byłego Sądu Powiatowego w Nakle, który podobno do massy Gutzmann c/a Guse należy, w ilości tal. 17 sgr. 4 fen. 10.
- 2) Złożone w sprawie opiekuńczey Ur. Radońskiego za czasów Resgencyi południowo pruskiey dla dzierzawcy Ur. Radecke czyli Redeckiego wynagrodzenie, która to massa teraz na tal. 962 sgr. 27 fen. 10 urosła.

Złożona w Sądzie Nadwornym w Bydgoszczy massa Przysiecki c/a Męcinskiemu w kwość tal.

9 sgr. 7 fen. 7.

4) Zabezpieczona przez były Sąd Pokoiu w Wyrzysku na nieruchomości Jana Laskowskiego massa, wynosząca teraz tal. 91 sgr. 20 fen. 1.

Właściciele winni o wypłatę pieniędzy tych w przeciągu czterech tygodni zgłosić się, inaczey bowiem takowe do kassy wdów po urzędnikach sprawiedliwości odesłanemi 20staną.

Pila, dnia 10. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll bas in bem Dorfe Altkloster, im Bomster Rreise, unter ber Nr. 3 gelegene, bem Muhlenmeister Stellmacher gehörige, 2500 Athl. taxirte Muhlengrundstuck im Wege ber Exesution bffentlich an den Meistbietenden in ben hier

am 2. November c., 11. Januar und ben 15. März f.

anstehenden Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werden.

Meferit, ben 29. Mai 1832.

Structure of microbial #

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie. Młyn wodny w wsi Kaszczorze w powiecie Babimostkim pod liczbą 3 leżący młynarzowi Stellmacher należący i sądownie na 2500 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminach na

dzień 2. Listopada r. b., dzień 11. Stycznia r. p., i na dzień 15. Marca r. p.,

tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest publicznie nay-więcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzećz, dnia 29. Maja 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

DN Secretaria commission de la commissión de la commissió

Bekanntmachung. Es soll ber hierselbst unter ber No. 200 gelegene, bem Gastwirth Ferdinand Rochlitz gehdzige, 8320 Athl. 16 Sgr. 2 Of. taxirte Gasthof im Wege ber Execution defentalich an den Meistbietenden in den hier

Obwieszczenie. Oberza w tuteyszém mieście pod liczbą 200 leżąca, Ferdynandowi Rochlicowi należąca i sądownie na 8,320 Tal. 16 sgr. 2 fen. oceniona, będzie drogą exekucyi w terminach

am 10. November c., ben 11. Januar und ben 9. Marz f.

na dzień 10. Listopada r. b., na dzień 11. Stycznia r. p., i na dzień g. Marca r. p.

anstehenden Terminen, wovon ber lette peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

tu wyznacżonych, publicznie naywięcey daiącemu przedaną. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem,

Die Tare und die Kaufbebingungen können in unserer Registratur eingesehen werben.

Taxe i warunki kupna couziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Meferig, ben 10. Auguft 1832.

Międzyrzecz, d. 10. Sierp. 1832.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung, Bur Sicherstellung bes Consumtibilien-Bebarfs bie- figen Garnison-Lazareths pro 1833, im Wege ber Lieferung, ift auf:

ben 22. Oftober 8. J. Vormittags 10 Uhr, in unserm Geschäftslokale ein Licitations = Termin anberaumt, in welchem sammt= liche Bedürsnisse öffentlich ausgeboten, und dem Mindestfordernden unter dem Vorsbehalt der Genehmigung der hiesigen Konigl. Intendantur, zur Lieferung überstragen werden sollen.

Die Lieferungs-Artifel bestehen in: Rinbsteich, Ralbsteich, Roggenbrot, Semmel, Butter, Reis, gebackenen Pflaumen, grüner Seife, doppelt raffinirtem Rubbl, gegoffenen Talglichten, Bier, Kornbranntwein, unabgesahnter Milch, Weinessig, Weitzenmehl, Mittels-und PerlsGraupe, Grüßen, Fadennubeln, Erhefen, Bohnen, Linsen, hirfe, Kartosselle, Ruben, und Giern, deren Gesammtwerth bes jahrlichen Bedarfs auf. 4 bis 5000 Athle anzunehmen senn durfte.

Cautionsfahige Unternehmer werden zur Wahrnehmung dieses Termins herbarth mit dem Bemerken eingelaben, daß, um zum Gebot zugelassen zu werzben, vorweg eine Caution von 400 Athl. baar oder in gultigen Staatspapieren beponirt werden muß, und daß die nahern Lieferungs = Bedingungen im Termine selbst, und zwar vor Eröffnung der Licitation, bekannt gemacht werden sollen.

Pofen, ben 26. September 1832 ..

Die Konigl. Commiffion best allgemeinen Garnifon = Lagarethe.